## Amtsblatt

# Temberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

19. Juli 0863.

56. Lipca 1863.

Rr. 3935. Bom f. f. Kreisgerichte Zkoczów wird hiemit fundgemacht, daß auf Ansuchen der Fr. Fr. Wilhelmine Thullie und Serasine Halbhuber zur Befriedigung der, gegen Chaje Beile Links, Israel Rahane und Maria Horowitz erfiegten Summe von 200 Duk. holl. i. M. G. die öffentliche exekutive Feilbiethung der in Zkoczów CN.
25 liegenden Realität in drei Terminen, d. i. den 25. September,
23 Oktober und 20. November 1863, immer um 10 Uhr Vormittags wird abgehalten werden.

Bet diesen drei Feilbiethungsterminen wird die obige Realität nur um ober über den Schähungswerth von 12.000 fl. öfterr. Währ. bintangegeben werden, und jeder Kauflustige ist verpflichtet als Babium 1200 fl. Hft. W. im Baaren, in Pfandbriefen der galiz. Krebitang ditanstalt, oder in Grundentlastungs = Obligazionen des Lemberger Berwaltungsgebiethes nach dem, in der letten Lemberger Zeitung borgemerkten Kurse, nie aber über dem Nominalwerthe, oder endlich in galizischen Sparkassebücheln zu Sanden der Kommission zu erlegen.

Wegen Ginficht bes Schähungsaftes und der Lizitazionsbedin= Bungen in ihrem vollen Inhalte werden die Kauflustigen an die hiergerichtliche Registratur, wegen Einsicht der Lasten an die hiergerichtliche Stadttafel, endlich wegen den Steuern und Abgaben an das Moezower f. f. Steueramt gewiesen.

Endlich wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Gläubiger

Perdinand de Czilinger, dann denjenigen Gläubigern, welche nach dem 21. Mai 1863 auf der erwähnten Realität das Hypothekarrecht erwannten Realität das Hypothekarrecht erwannt erworben haben, ober benen ber die Lizitazion bewilligende Bescheid, wie auch die weitern in dieser Hinsicht zu ergehenden Bescheide ent= weder gar nicht oder nicht zeitlich genug zugestellt werden könnten, ein kurator in der Person des Herrn Advokaten Dr. Warteresiewiez mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Mijakowski bestellt. Złoczow, am 8. Juli 1863.

#### Uwiadomienie.

Nr. 3955, C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż na prośbę pp. Withelminy Thullie i Serafiny Halbhaber na zaspokojenie sumy 200 duk. holl. z przynalezytościami Przeciw Chaji Beili Links, Izraclowi Kahane i Maryi Horowitz wywalezonej, publiczna przymusowa sprzedaż realności nr. konskr. 25 w mieście Złoczowie leżącej, w trzech terminach, t. j. dnia 25. września, 23. paździerajka i 20. listopada 1863, zawsze o 10tej Fodzinie przed południem przedsiewzięta zostanie.

W tych trzech terminach realność ta tylko za lub nad cene \*\* tych trzeen terminach fedbose da szacunkowa 12.000 złr. wal. austr. sprzedana bedzie, a każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest wadyum w kwocie 1200 zdr. wal, austr., a to albo w gotówce, albo też w listach zastawnych galie. Towarzystwa kredytowego, lub w obligacyach indemnizacyjnych I nych Towarzystwa kredytowego, lub w obnigacyach lucus w osta-lniej gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad nominalną wartość liczyć się mającemi, nareszcie w książeczkach galicyjskiej kasy kasy oszczedności Lwowskiej do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

dreszta warunki licytacyi w całej ich osnowie w tutejszej resistraturze, ciężary zaś w tutejszej tabuli miejskiej przejrzanemi hyć moga: co się zaś tyczy podatków i innych danin odseła się ched i się zaś tyczy podatków podatkowego w Złoczowie. cheć kupienia mających do c. k. urzędu podatkowego w Złoczowie. Nareszcie wierzycielowi z miejsca pobytu niewiadomemu Ferdynandowi de Czilinger, potem wszystkim tym wierzycielom, któ-

ezyky po 21. maja 1863 na wzmienionej realności prawo hypoteki azyskali, lub którymby uchwała licytacyc dozwalająca, jako też i dalsze w tym względzie wypaść mające uchwały z jakiejkolwiek-Przyczyny nie dosyć wcześnie albo wcale nie mogły być do-Przyczyny nie dosye wczesnie and wcale Dra. Warteresiewicza z substytucyą adwokata Dra. Mijakowskiego.

Złoczów, dnia 8. lipca 1863.

Rundmachung. **(1)** 

Mro. 34727. Die königlich-preußische Regierung hat fich laut Wittheilung vom 2. I. M. bewogen gefunden, rücksichtlich des Imports ion informannen 2. I. M. bewogen gefunden, rücksichtlich des Imports ton rober Wolle aus dem benachbarten Auslande mit Bezugnahme auf Debin 3 ad b. der Berordnung vom 27. März 1836 unter bestimmten Bebingungen Vertehrserleichterungen eintreten zu lassen, und hiernach für bie Der Vertehrserleichterungen ber Kreise von Kreutzburg für die Strecke der Landesgrenze längs der Kreise von Kreutzburg bis Benthen 1/5 einschließlich Folgendes festzuseten.

hen Wächschtlich ber aus den österr. Staaten einzubringenden ros gestattet wird beren Einlaß auf. den Eisenbahnen ausnahmsweise

1. durch Zertifikate 2c. der Nachweis glaubhaft geführt wird, daß die Wollen nicht aus dem Königreiche Polen stammen, und auch in Destallen nicht aus dem Königreiche Polen frammen, und auch in Desterreich nicht in Orien gekauft sind, in welchen die Rinderpest herrscht;

wenn der Vorsteher des Handlungshauses sich protokollarisch verpflichtet, den Wolltransport auf der Gifenbahn von einem zuverläßigen, vom Antragssteller ju remunerirenden Aufsichtsbeamten begleiten zu laffen, welcher bafür verantwortlich ist :

a) daß die zum Transport der Wolle bestimmten Güterwagen vor dem Ueberschreiten ber biegfeitigen Grenze versiegelt werden, und

h) daß eine Umladung der Wolle unterwegs nicht stattsindet.
11. Den aus dem Königreiche Polen einzubringenden roben Wollen, Fellen 2c. kommen diese Verkehrserleichterungen nicht zu Statten und ist deren Ginlaß bis auf Weiteres unbedingt unterfagt.

Längs der Landesgrenze vom Kreise Pless bis zum Kreise Neisse bleibt der Einlaß von roher Wolle, in Säcken oder Ballen verpackt, in bisheriger Weise gestattet.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntnig gebracht wird.

Von der galiz. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 8. Juli 1863.

#### Chwieszczenie.

Nr. 34727. Królewsko-pruski rząd widział się według doniesienia z dnia 2. b. m. spowodowanym, zezwolić względem importu surowej wełny z sąsiednich krajów odnośnie do §. 3. ad b) rozporządzenia z dnia 2. marca 1836 pewnymi warunkami na ułatwienie ruchu i podług tego dla gościńca granicy krajowej wzdłuż obwodów od Kreutzburga do Benthen 65 włącznie ustanowić co następuje:

I. Co się tyczy surowej z państw austryackich wprowadzać się mającej wełny, pozwała się wyjątkowo wpuszczanie tejże na

koleje želazne, ježeli:

1. Przez certyfikaty wiarygodne się udowodni, że wełny nie pochodza z królewstwa polskiego i także w Austryi nie są w miejseach owych kupowane, w których zaraza na bydło grasuje;

2. jeżeli przełożony domu handlowego zobowiąże się protokolarnie transport wełny oddać pod eskortę urzędnika dozorowego, na którego się spuścić można, a który ze strony wnioskodawcy ma być remunerowanym, i za to odpowiedzialnym zostaje:

a) aby przeznaczone do transzportu wełny wozy cieżarne przed przekroczeniem obcej granicy były opieczętowane, i

b) aby przeładowanie welny po drodze się nie działo.

II. Z królewstwa polskiego wprowadzać się mających weła, futer i t. d. obecne ulatwienia ruchu się nie tyczą, a wpuszczenie tychże zostaje na dal bezwarunkowo zakazanem.

Wzdłuż granicy krajowej od obwodu Pless aż do obwodu Neisse zostaje wpuszczanie surowej, w worach lub belach opakowancj wełny pozwolone w sposób dotychczasowy.

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 8. lipca 1863.

(1181)Ligitazione - Ankundigung.

Nro. 1155. Wegen Sicherstellung der Verpachtung der Spitalstost-Bereitung für das t. f. Lemberger Garnisonsspital pro 1863/, wird am 27. Juli 1863 und darauf folgenden Tagen um 9 Uhr, und wo keine derlei Unternehmer sich porfinden follten, wegen Sicherstellung der verschiedenen Erforderniße für das obbenannte Jahr am 16. September 1. J. und ben darauffolgenden Tagen um 9 Uhr Früh eine öffentliche Verhandlung sowohl im mündlichen als Offertwege beim obigen Garnifonsspitale und den nachbenannten Militärspitälern, und zwar: Brzeżan, Kołomea, Przemyśł, Stanislau, Stryj, Tarnopound Zokkiew abgehalten werden, allwo die Lizitazions = Bedingungen als aud, der Tag und die Stunde für die obbenannten Militärspi= täler in den gewöhnlichen Amtestunden eingesehen werden konnen.

Lembe, am 14. Juli 1863.

© bift. (1187)

Mro. 8500. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird bem Horn. Lorenz Schmidt bekannt gemacht, es haben die Eh. Krelage & Sohn unterm 8. November 1862 3. 3. 14853 eine Klage gegen den= felben wegen Bahlung der Summe von 87 fl. 29 fr. rheinisch angeftrengt, worüber die Verhandlung auf den 20. August 1863 ange= ordnet wird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so wird derfelbe hiemit verständigt, daß ihm ein Vertreter in der Person des biefigen Advokaten Grn. Dr. Minasiewicz beigegeben murde, welchem er feine Behelfe mitzutheilen, ober einen anderen Sachwalter bem Berichte namhaft zu machen habe.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 1. Juli 1863.

Ronfurs. (1170)

Mro. 1344. Bu befegen:

Gine Kanzleioffizialestelle ber II. und eine Kanzleioffizialestelle der III. Klaffe bei der f. f. Finangprokuratur in Lemberg in ber XI. Diatenklasse mit dem Gehalte jährlicher 630 fl. beziehungsweise 525 fl.

Gesuche um einen dieser Posten find unter Nachweisung ber er= worbenen Kenntnisse des Kanzlei- und Manipulazionedienstes binnen vier Wochen bei ber f. f. Finanzprofuratur in Lemberg einzu-

Auf geeignete Disponible wird vorzugsweise Bedacht genommen. Lemberg, am 8. Juli 1863.

(3)Edykt.

Nr. 1154. C. k. sąd powiatowy w Peczenizynie uwiadamia niniejszym z życia i miejsca pobytu nieznanego Grzegorza Berezowskiego mieszkańca z Rakowczyka, że na żądanie Platona Berezowskiego w celu przestrzegania praw jego przy c. k. urzędzie obwodowym w Kołomyi toczącej się pertraktacyi reintegracyjnej względem gospodarstwa włościańskiego pod 1. konskr. 26 w Rakowczyku, temuż Dmytra Mykietiuka gospodarza w Rakowczyku za kuratora ustanowił.

Wspomniony sad wzywa zatem nieobecnego Grzegorza Berezowskiego, aby albo się sam jawił, albo względną informacyę ustanowionemu kuratorowi lub innemu od siebie umocowanemu udzielił, ile że inaczej z tej pertraktacyi dla niego wypaść mogace niekorzyści sam sobie przypisać będzie winien.

Z c. k. sadu powiatowego.

Peczenizyn, dnia 30. czerwca 1863.

(1172)E d y k t.

Nr. 1428. C. k. sąd powiatowy w Bursztynie ninicjszym wiadomo czyni, że p. Waleryan Krzeczunowicz przeciw p. Emilianowi Hlebowickiemu byłemu właścicielowi połowy dóbr Podszumlaniec o zapłacenie kwot 256 zł. 65 kr., 175 zł. 50 kr., 116 zł. 871/2 kr., 124 zł. 50 kr. i 68 zł. 25 kr. wal. a. z przynależytościami pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 15. września t. r. o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego wiadome nie jest, przeto c. k. sąd takowemu kuratora w osobie p. Grzegorza Sochaniewicza nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw

sadowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanego, ażeby na terminie albo osobiście stanął, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępce sobie obrał, i tutejszemu sądowi oznajmił, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użył, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Bursztyn, dnia 10. lipca 1863.

(1173)Rundmachung.

Mro. 389. Bei bem Prafibium bes Tarnopoler f. f Rreisge= richtes wird am 3. September I. J. 4 Uhr Nachmittags Behufs der Sicherstellung bes Bedarfes an Brod und Kost für gesunde und kranke Haftlinge des besagten k. f. Kreisgerichtes, ferner an Lagerstroh und Rehrbesen für die Zeit vom 1. November 1863 bis letten Dezember 1864 die Lizitazion abgehalten werden.

Der beiläufige Jahresbedarf beträgt:

a) 62383 Rostporzionen für Gefunde, b) 62383 Brodporzionen zu 11/2 Pfund W. G. und

3301 zweipfündige Brodporzionen für Gesunde, 3109 gange Spitalskostporgionen, **d**)

313 halbe, 416 Drittels, 77 Biertelspitalkkostporzionen, 104 volle Diats und 50 lerre Diatporzionen,

200 Zentner Lagerstroh, und

600 Stud Birtenbefen.

Hiezu werden Lieferungsluftige mit dem vorgeladen, daß das zu

erlegende Badium 818 fl. öst. W. betrage.

Vor der Lizitazion und bis zum Abschluße werden auch mit bem obigen Vadium belegte, vorschriftsmäßig lautende schriftliche Offerte angenommen werden.

Vom f. f. Kreisgerichts=Prafidium.

Tarnopol, am 9. Sult 1863.

(1178)Rundmachung.

Nro. 26013. Dom f. k. Lemberger Landes= als Handelsgericht wird dem Andreas Skorski mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Moses Grünberg sub praes. 24. Juni 1863 Bahl 26013 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechselsumme pr. 609 fl. öft. W. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 2ten Juli 1863 Jahl 26013 bewilliget

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landes= als Sandelsgericht zu doffen Bertretung und auf seine Gefahr und Koften ben hiefigen Landes- und Gerichtsadvokaten Dr. Onyszkiewicz mit Substituirung des Abvokaten Dr. Madurowicz als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen, und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, über haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel Bu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 2. Juli 1863.

Kundmachung.

Mro. 372. Behufs der Sintangabe ber Lieferung ber für bie Saftlinge des Tarnopoler f. t. Kreisgerichtes in der Zeit vom 1. No vember 1863 bis letten Dezember, 1864 erforderlichen Bekleidunge-Basch- und sonstigen Stoffe wird bei dem Prafidium des benannten Gerichtes am 6ten August 1. 3. 4 Uhr Rachmittags eine mundliche Lizitazion abgehalten werden.

Der beiläufige burch die f. f. Staatsbuchhaltung allenfalls gu

berichtigende Bedarf beträgt:

eine Wiener Elle breiter Semdenleinwand. 950 Wiener Ellen -

20 Pfund Oberleder.

71 16 Loth Pfundsohlenleder. Brandsohlenleder. 26

Das zu erlegende Badium beträgt 40 fl. öft. 28.

Vor und bis zum Abschluße der Lizitazion werden vorschrifts gemäß ausgestellte und gehörig belegte schriftliche Offerte angenommen werden.

Vom f. f. Kreisgerichts-Prafidium.

Tarnopol, den 10. Juli 1863.

(1169)Rundmachung.

Bur Sicherstellung ber Dechstofflieferung (Er-Mrs. 20323. zeugung, Bufuhr, Berschlägelung und Schlichtung) in die Brodyer-Wereczkoer Saupt= und Jaworower Berbindungeftraffe im Lemberger Straffenbaubezirke pro 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das dießfällige Deckstoffersorderniß besteht, und zwar:

A. auf der Brodyer hauptstraffe 1., 2., 3. und 1/4 der 4ten Meile in 4400 Prismen im Fiskalpreise von 24811 fl. 75 fr.

B. Auf ber Vereckoer Sauptstraffe 17., 18., 19. und 20. Meile

in 2260 Prismen im Fiskalpreise von 12588 fl. 10 fr.

C. Auf ber Jaworower Berbindungestraffe 1., 2., 3., 4. und 5ten Meile in 3310 Prismen im Fistalpreise von 16495 fl. 20 fr.

Daher für den ganzen Straffenbaubezirk zusammen 9970 Pris men im Betrage von 53.895 fl. 05 fr. öfterr. Währung.

Die fonstigen allgemeinen und bie fpeziellen namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachtell Offertbedingniße konnen bei der Lemberger Rreisbehörde und bem gleichnamigen Straffenbaubezirke eingesehen werben.

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offcrte längstens bis jum 23. Juli 1863 bei ben

genannten Rreisbehörde zu überreichen.

Rachträgliche Offerte bleiben unberücksichtigt. Von der f. f. galiz. Statthalterei. Leberg, am 25. Juni 1863.

#### TO WICSECZ CHIC.

Nr. 20323. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego (produkowania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) do Brodzkiego i Vereczko głównego i Jaworowskiego gościńca łącząc<sup>ego</sup> w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Tymczasowe potrzeby materyału kamiennego są następujące,

a mianowicie:

A. Na Brodzki gościniec główny 1., 2., 3. i 1/4 4tej mili 4400 pryzm w cenic fiskalnej 24811 zł. 75 c.

B. Na główny gościniec Vereczko 17., 18., 19. i 20tej mili

2260 pryzm w cenie fiskalnej 12588 zł. 10 c.

C. Na Jaworowskim gościńcu łączącym do 1., 2., 3., 4. i 5tej mili 3310 pryzm w cenie fiskalnej 16.495 zł. 20 c.

A wice dla całego powiatu dla budowy gościńców razem

9970 pryzm w kwocie 53.895 zł. 05 c. wal. austr.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, moga być przejrzane we Lwowskiej c. k. władzy obwodowej, albo w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców.

Majacych chęć przedsiębierców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 23.

lipca 1863 w pomienionej c. k. władzy obwodowej. Oferty spóźnione zostaną nieuwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 25. czerwca 1863.

G d i f t. (1167)

Mro. 5614. Bom f. f. Przemysler Kreisgerichte wird biemit bekannt gegeben, daß in dem Edikte vom 30. Mai 1863, Bahl 4964, womit der Konkurs über das Vermögen der verschuldeten Abraham Tag und Wolf Feldhof eröffnet worden ist, und welches in dem Amtstblatte der Lemberger Zeitung Nro. 124, 125 und 126 erscheint ein Drucksehler vorkommt, indem der Kridatar Abraham Tag und nicht

Przemyśl, am 25. Juni 1863.

Abraham Tay beißt.

11179) Edift.

Mro. 4023. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol mird biemit befannt gemacht, daß gur Einbringung ber vom Mayer Byk als Gef-Sonar des Samuel Beigel wider Abraham Taub und rudsichtlich deffen erfiegten Wechselsumme von 150 fl. KM. oder 157 fl. 50 fr. Dahr, sammt 6% Bingen vom 29. Juni 1855, der Gerichtekoften fon 14 ft. 19% fr. oft. W., der früheren Grefuzionskoften von 4 ft. 19 fr. oft. Wahr. und 7 ft. 33 fr., endlich der gegenwärtigen Grefu-Monekoften von 21 ft. oft. Wahr. Die erefutive Feilbiethung ber ben dulbnern gehörigen Realitätebalfte Nr. 318-335 in Tarnopol unter nachstehenden Bedingungen stattfinden wird.

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Galhungsnerth der obigen Realitätshälfte von 639 fl. 83 1/3 fr. öferr. Wahr.

angenommen.

2) Alls Babium wird 10% bes Ausrufspreifes ju erlegen fein. 3) Die Feilbiethung ber benannten Realitätebalfre wird in zwei Ferminen, b. i. am 20. August und 17. September 1863 jedesmal um 4 Uhr Rachmittags abgehalten, an welchen die Realitätelalfte nur um oder über ben Schähungswerth hintangegeben werden wird.

4) Soilte jedoch diese Realitätshalfte an den besagten zwei Ter= minen nicht einmal um den Schähungswerth an Mann gebracht werden können, so wird zur Feststellung ber erleichternden Bedingungen Mit den Gläubigern die Tagsatzung auf den 18. September 1863 um 4 uhr Nammittags anberaumt, nach deren Beendigung mit Beobach= ung der Vorschriften der §§. 148 bis 158 G. D. ein dritter Termin ausgeschrieben werden wird.

5) Sinfichtlich der übrigen Bedingungen, bann der auf diefer Realitätshälfte haftenden Laften, Steuer und sonstigen Abgaben werden die Kauflustigen an die hiergerichtliche Registratur an das Grund-

bucheamt und ruchfichtlich an das f. f. Steueramt gewiesen.

Vievon werden alle Hupothekargläubiger, welche nach dem 18. wieden werden nut Hoppetstellenden Mealitätshälfte gelangen sollten, oder denen der Feilbiethungsbescheid aus mas immer für einem Grunde nicht rechtzeitig oder gar nicht zugestellt werden tounte, durch den gleichzeitig in der Person des Hrn. Aldvokaten Dr. linowski mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr Kozmiński bestellten Rurator und durch Edikt verständigt.

Tarnopol, ben 10. Juni 1863.

Edykt.

Nr. 4023. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, iz w celu zaspokojenia sumy wekslowej w kwocie 150 zir. m. k. czyli 157 zł. 50 cent. w. a. przez Majera Byk ces-syonaryusza Samuela Beigel przeciw Abrahamowi Taub a wzgle-dnia dnie legoż spadkobiercom, Simonowi Majerowi i Mendlowi Taub wyrokiem c. k. sadu obwodowego z dnia 21. kwietnia 1858 l. 2329 Branej, wraz z 6% odsetkami od dnia 29. czerwca 1855 bieżaomi, dalej kosztów sadowych w kwocie 14 zł. 19½ cent. w. a. poprzednich kosztów egzekucyi w kwocie 4 zł. 19 cent. w. a. i 24. 23 cant. w. a., a nakoniec niniejszych kosztów egzekucyjbol. w kwocie 21 zł. wal. a. przyznanych, przymusowa sprzedaż Palowy realności w Tarnopolu pod Nr. 318 - 335 położonej a dłuwłasnej, pod następującemi warunkami się odbędzie.

1) Jako cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa h kwocie 639 zł. 83<sup>1</sup>/<sub>3</sub> cent. w. a.

2) Zakład licytacyi stanowi 10% ceny wywołania.

3) Licytacya pomienionej połowy realności odbędzie się w dwóch lerminach, t. j. 20. sierpnia i 17. września 1863 o godz. 4tej po południu, na których to terminach wzmiankowana połowa realności tyko za cene szacunkową lub też powyżej tejże sprzedaną zo-

4) Gdyby pomieniona połowa realności na powyższych termihach za cene szacunkową sprzedaną nie została, natenczas wyznaeza się termin w celu ułożenia ułatwiających warunków licytacyj-nych termin w celu ułożenia ułatwiających warunków licytacyjhych termin w celu utozenia utatwiających termin w celu utozenia utatwiających termin w celu utozenia utatwiających termin licyktórym to terminie w myśl §§. 148., 152 u. s. trzeci termin licytacyi wyznaczony zostanie.

Względem dalszych warunków licytacyjnych, ciężarów i Wzgiędem dalszych warunkow neytacją. Wzgiędem dalszych warunkow neytacją. Jakoteż innych da-bia odczych do tutejszo-sadowej registrahin odseła się chęć kupienia mających do tutejszo-sądowej registra-

dury, do urzędu księg gruntowych i c. k. urzędu podatkowego. 18 0 czem się tych wierzycieli hypotecznych, którym by niniejsza wietnia 1863 do tabuli weszli, lub też którym by niniejsza ezem się tych wierzycieli hypotecznych, którzyby po dniu czaśnia zapóżno lub też wcale doręczoną nie została, przez równoezesnie ustanowionego kuratora pana adwokata Dra. Delinowskiego z zastępstwem pana adwokata Dra. Kożmińskiego i przez niniejszy edikt zawiadamia.

Tarnopol, dnia 10. czerwca 1863.

(1183) Gbift. (1)

Mro. 28229. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem Mladimir Bielski mittelst gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es babe mis Bielski mittelst gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wiber ihn Osias Losch sub praes. 8. Juli 1863 Jahl 28229 ein Bester ihn Osias Losch sub praes. 8. Juli 1863 Jahl 28229. ein Gesuch um Jahlungsauflage der Wechselsumme per 3600 fl. öst. W. ansgebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Jahlungsuntage unterm 9. Juli 1863 Jahl 28229 bewilligt wurde.

L. La der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das Landes auf Generaltsericht zu bessen Vertretung und auf seine

L Landen = als Handelsgericht zu bessen Wertretung und auf seine

Gefahr und Roften ben hiefigen Abvofaten Dr. Natkes mit Gubftitutrung bes Abvokaten Dr. Rechen als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sadywalter zu mahlen und biejem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen , indem er fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. k. Landed= als Handelsgerichte.

Lemberg. den 9. Juli 1863.

(1186)Edift. (1)

Mro. 27346. Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird bem Herrn Adam Grafen Golejewski mittelft gegenwärtigen Ediftes be- fannt gemacht, es habe wider ihn Breindel Nirenstein sub praes. 3. Juli 1863 Zahl 27346 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechselfumme per 4000 fl. oft. 28. angebracht und um richterliche Hilfe ge= beten, worüber die Zahlungsaustage unterm 9. Juli 1863 3. 27346 bewilliget murde.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat das f. k. Landes: als Handelsgericht zu dessen Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichte-Advokaten Herrn Dr. Madejski mit Substituirung des Abvokaten herrn Dr. Blumenfold als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden

Durch biefes Ebift mirb bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 9. Juli 1863.

(1800)Obwieszezenie.

Nr. 131. C. k. sad krajowy we Lwowie nieobecnym z pobytu nieznanym Janowi Porth. Marcinowi Płuszczewskiemu, Weronice z Sulatyckich Gizyckiej, Samuelowi Margosches, Ludwice Siedleckiej, Chaimowi Izakowi Birnbaumowi, Wiktoryi Szynglarskiej, albo w razie śmierci ich spadkobiercom z życia, nazwiska i miejsca pobytu nieznanym, dalej masie nicobjętej Silwyi z Oziembłowskich Mrozowickiej, Walentego Krasińskiego, Saby Angelowicza i ich nieznanym spadkobiercom, narcście tym wszystkim, którymby nininiejsza uchwała dość wcześnie doręczoną być nie mogła, albo którzyby po dniu 26. września 1861 prawo zastawu na dobrach Glinki zprzyległościami nabyli, niniejszem obwieszczeniem wiadomo czyni, iz Łazarz Dubs właściciel dóbr Majdana, przeciwko nim i innym dnia 2. stycznia 1863 do licz. 131 wniósł podanie względem utworzenia oddzielnego ciała tabularnego z części dóbr Glinki, Majdanu średniego albo starego, Majdanu granicznego albo górnego z przyległościami tejże nazwy, nareście lasu Chorosna i że w skutek tego podania uchwałą z dnia 19. maja 1863 do l. 131 termin sądowy do wysłuchania stron na dzień 17. lipca 1863 o godzinie 9ej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce ich pobytu sądowi znane nie jest, ustanawia się im na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie adwokata Hofmana z zastępstwem adwokata Pfeiffera, któremu się ni-

niejsza uchwała doręcza.

Lwów, dnia 19. maja 1863.

(1185)© dift.

Nro. 27354. Dom f. f. Lemberger Landes= als Handelsge= richte wird dem Grn. Adam Grafen Golejewski mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Taube Ettinger sub praes. 3. Juli 1863 3. 27354 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Bech= selsumme pr. 4000 fl. öst. W. Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 9. Juli 1863 Bahl 27354 bewilligt wurde.

Da der Aufenthalteort bes Belangten unbekannt ift, fo hat das t. t. Landes- als Handelsgericht zu deffen Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichtsadvokaten Dr. Madejski mit Substituirung des Abvokaten Dr. Blumenfeld als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom t. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 9. Juli 1863.

(3)

(1164)Kundmachung.

Mro. 151. Bei bem Stanisławower f. f. Kreisgerichts = Prafi= bium wird am 11. August 1863 um 9 Uhr Vormittag eine Minuendo-Lizitazion über die Lieferung des Leinwand= und Ledermateriales zu den Arrestanten-Rleidungs- und Bettsorten für das Berwaltungsjahr 1864 abgehalten.

Der Bedarf besteht beiläufig in 823 Wiener Ellen Zwilch, 1437 Ellen Hemdenleinwand, 580 Ellen Futterleinwand, 488 Ellen Strohfact = Leinwand, 70 Garnituren Gifenhebriemen und 50 Paar

Das zu erlegende Badium beträgt 124 fl. öfterr. Währung. Feilbiethungsbedingungen, Leinwand= und Ledermufter konnen bei die= sem f. f. Kreisgerichts=Prasidium eingesehen werden.

Bon bem f. f. Kreisgerichts-Präsidium. Stanisławów, am 7. Juli 1863.

(1176)© dift.

Nro. 8694. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte in Strafsachen wird anmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß gleichzeitig die Veräußerung des in Chotylub herrnlos angehaltenen Wagens, fammt vier Pferden, und zwar einer Stute und brei Walachen, durch das f. f. Bezirksamt zu Cieszanow angeordnet worden ist.

Es steht Jedermann, der sein Recht auf diese Gegenstände dar= thut, fret, feine Unsprüche auf den Raufpreis gegen den hohen Staateschaß binnen 30 Jahren vom Tage ber britten Ginschaltung dieses Ediftes in der Lemborger Zeitung im Zivilrechtswege geltend zu machen.

Lemberg, ben 2. Juni 1863.

Konkurs = Verlautbarung.

Mro. 17809. Im Sprengel des Lemberger Oberlandesgerichts ist der Dienstposten eines Abvokaten mit dem Standorte zu Zkoczow in Erledigung gefommen.

Bur Befetzung biefer Stelle wir hiemit ber Konkurs mit ber Frist von 4 Wochen vom Tage der dritten Ginschaltung dieser Rund-

machung in die Wiener Zeitung ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gemäß der Verordnung des hohen f. f. Juftizministeriums vom 14. Mai 1856 Nro. 10567 (Landesge= segblatt Bahl 21 Abtheilung II., Stud IV.) einzurichtenden Gesuche an dieses k. k. Oberlandesgericht zu richten, daselbst ihre volle gesetz= liche Befähigung gur Abrokatur, ihre Sprachkenntniße und ihre Berwendung seit dem Austritte aus den Studien barguthun und anjugeben, ob fie mit einem Gerichtsbeamten dieses Oberlandesgerichts= sprengels und in welchem Grade verwandt oder verschwägert find.

Abvokaten und Notare oder bei denfelben in Verwendung ste= stende Bewerber haben ihre Gefuche durch ihre vorgefetten Advokaten= beziehungsweise Notariatskammern, und wo feine folche bestehen, durch den Gerichtshof erster Instanz, in dessen Sprengel sie wohnen,

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber haben ihre Gesuche durch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen.

Vom f. f. Oberlandesgerichte. Lemberg, ben 7. Juli 1863.

(1188)Ron'furs.

Nro. 21495. Bu befegen: Die Ober-Ginnehmersstelle bei dem Sauptzollamte zugleich Finanzbezirkskaffe in Lemberg in der VIII. Diatenklaffe mit dem Gehalte jahrlicher 1260 fl., freier Wohnung ober Quartiergeld, gegen Kauzions = Erlag.

Gefuche find, insbesondere unter Nachweisung der Sprachkennt= niffe und der mit gutem Erfolge abgelegten Prufung aus der Waa= renkunde und dem Bollverfahren binnen vier Wochen bei ber f. f. Finang = Bezirfs = Direfzion in Lemberg einzubringen.

Geeignete disponible Beamte werden vorzugsweise berücksich= tiget.

Von der k. k. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, am 10. Juli 1863.

(1182)Konkurs . Verlautbarung.

Dro. 1277. Bur Besethung ber Begirtsamts-Abjunktenftelle bei dem politischen Bezirksamte in Stamislau mit den sistemmässigen Bejugen wird der Konkurs ausgeschrieben.

Die Kompetenzgesuche belegt mit der Nachweisung der gesetlichen Erforderniße, der Eignung und bisherigen Bermendung find innerhalb 14 Tagen von der letteren Einschaltung dieser Berlautbarung in Die Wiener Zeitung im vorgeschriebenen Dienstwege bei der f. f. Kreisbehörde in Stanislau zu überreichen.

Vom f. f. Statthalterei=Prafidium.

Lemberg, am 13. Juli 1863.

(1168)Erfenntniß.

Das kaifer. königliche Landesgericht Wien in Straffachen et kennt Kraft der ihm von Er. k. k. apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag ber k. k. Staatsanwaltschaft, daß der In halt der Drudschrift: "Arrestation, proces et condamnation du Genéral Türr racontés par lui - même, suivis de ses vicissitudes ultérieures par l'avocat Curti. Paris, E. Dentu. 1863," das Berbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach §. 65 lit. a begründe und verbindet hiemit nach §. 36 des Prefgesehes das Verboth ihrer wer teren Verbreitung.

Dieses Erkenntniß ist nach &. 16 des Gefetes über das Straf

verfahren in Preßsachen kund zu machen.

Wien, den 6. Juli 1863.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych.

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1, do 7, lipca 1863.

Głowacki Edmund, właściciel domu, 65 l. m., na sparaliżowanie Bilińska Pelagia, wdowa po właścicielu gruntu, 58 l. m., na zapalenie szpiku pacierzowego.

Jahn Franciszek, ukończony prawnik, 40 l. m., na raka w żołądku. Trybalska Katarzyna, wdowa po urzędniku, 18 l. m., na sparaliżowanie.

Heindel Joanna, córka urzednika, 18 l. m., na konsumcye

Simaczek Agata, żona traktyjernika, 58 l. m., na raka w ż łą ku.

Bilińska Leona, sier ta po księdzu obrz. gr., 27 l. m., na suchoty.

Dydyk Zofia, wyrobnica, 50 l. m., na suchoty. Bielecka Anna, wyrobnica, 84 l. m., na biegunke.

Kunzelmann Elżhieta, wyrobnica, 50 l. m., na konsumcye

Woynarowicz Teresa, wyrobnica, 65 l. m., na zapalenie płuc.

S ymańska Magdalena, dto. 81 l. m., ze starości.

Szymańska Agnieszka, z domu ubogich, 77 l. m., dto

Klimezuk Stefan, wyrobnik, 40 l. m., na zapalenie płuc.

Calik Apolonia, wyrobnica, 60 l. m., na suchoty.

Lenkosz Jan, czeladnik krawiecki, 18 l. m., na suchoty.

Grech Jedrzej, wyrobnik, 20 l. m.,

Monciakiewicz Antonia, wyrobnica, 60 l. m, na zapalenie blony brzuchowej. Slaski Władysław, dziecię prywatysty, t dzień m, z braku sił żywotnych.

Holauer Franciszek, dto. nożownika, 6/12 r. m., na wodę w głowie.

Grzeżułka Zygmuni, dlo. szewca, 1 r. m., na anginę.

Arbaszewski Z gmunt, dto. 8 l. m., na wodę w głowic.

Wacherlohn Julia, dziécię s olarza, 2/12 r. m., na konwulsye.

Łapczyński Antoni, dziścię służący, 1½ r. m., na zapalenie mózgu.

Słoboda Antoni, dziecię ogrodnika. 11/13 r. m. na konwolsye.

Dobrzańska Julia, dziecię służącego, ½ r m., dto. Kobielski Mikolaj, dziecie służący,  $2^8/_{12}$  r. m., na anginę. Osoba Józef. dto.  $2^1/_2$  r. m., na suchoty.

Motyl Adolf, dziścię wyrobnika, 5 tygodni m., na konwulsye.

Mundra Piotr, dto. 7 dni m, z braku sil żywotnych.

Klimas Magdalena, dto. 5 dni m., dto. 15 dni m , Pozowski Jan, dto. dto.

14 dni m., Dubiecki Jakim, dto.

Matuszewska Teresa, dto. 8/12 r. m., na hiegunkę.

21/2 r. m, na sucholy. Pruszyński Michał, dto. 11/12 r. m., na konwulsye. dto. Kaniuk Marya,

Jowak Floryan, wojskowy, 25 l. m., na suchoty.

Lieder Juda, właściciel domu, 70 l. m., ze starości.

Schleicher Jakób, dziecię wyrobnika, 4/12 r. m., na suchety.

3/12 r.m., z braku sił żywotnych. Wassen Schaje, dto. 10/12 r. m., na konwulsye. Zoref Alois, dto.

Stein Wolf, dto. 10 dni m., dto.

Neuwald Jakób, dto. 6 l. m., na sparaliżowanie mózgu.

## Anzeige-Platt.

### Pach Ableben meines sel. Gatten Georg Matolla, welcher bei der Rebens= und Renten = Versicherungs = Gesellschaft der "Anker" in Wien mit 2000 fl. österr. Währung versichert war, übergab ich in Liquidirung die versicherte Summe zu veranlassen, dem hiesigen Inspektor der Gesellschaft Grn. D. Pick alle hierauf Bezug habende Dokumente; nachdem mir nun heute der volle Betrag ohne irgend mel-den Abzug in Gegenwart des Grn. f. f. Rotars Ritter v. Duleba prompt ausgezahlt murde, so sehe ich mich verpflichtet, der Löblichen Direkzion des Anker hiemit meinen Dank öffentlich auszusprechen.

Lemberg, ber 3. Juli 1863.

(1147-2)

Antonia Matolla geb. Albińska.

## Doniesienia prywatne.

### wieszczenie.

W kancelaryi instytutu zastawniczego Lwowskiego ormia skiego "Pii Montis" odbędzie się na dniu 24. sierpnia 1863 P bliczna licytacya, na której zaległe klejnoty, śrebra i inne f<sup>ant</sup> sprzedawać się będą.

Lwów, dnia 8. lipca 1863.

(1156-2)